## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nºº 194. Freitag, den 14. August 1835.

Ungekommene Fremden vom 12. August.

Hrici aus Berlin, I. in No. 117 Wilh. plat; Hr. Kaufm. Sternberg aus Kempen, Hr. Kaufm. Sternberg aus Kempen, Hr. Kaufm. Sternberg aus Pleschen, Hr. Kaufm. Wollsmann aus Boref, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Oberforster Stuhr aus Jezierce, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. v. Winterfeld, Kapitain a. D., aus Salzbrunn, Hr. Kaufm. Berndt aus Magdeburg, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Kaufm. Daszliewicz aus Breschen, Hr. Pachter Borkowski aus Panlenka, I. in No. 33 Wallischei; Mad. Miebs aus Rackwitz, Hr. Kaufm. Dinner und Hr. Amtmann Busse aus Dakowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kassen-Diatarius Georgi aus Krotoschin, Hr. Feldmesser Kroß aus Hornburg, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. Trzebuchowski aus Korzuszkowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Partik. Zamst aus Berlin, I. in No. 168 Wasserstraße.

1) Oeffentliches Aufgebor. Auf ben Antrag bes Joseph von Zablocki und dessen Chegattin Franciska geb. v. Zawadzka, als Besiker bes im Schrodaer Kreise belegenen ablichen Guts Gwiazdowo, werden alle diesenigen, welche:

an die, im Sypothekenbuche biefes Guts Rubr. III. No. 2. für die Wittme Marciannav. Borowska geb. v. Brzechfa, wegen der von derfelben ad protocollum vom 30ften August 1796, angemelbeten, von

Wywołanie publiczne. Na wniosek Ur. Józefa Zabłockiego i małżonka iego Franciszki z Zawadzkich, iako właściciele dóbr szlacheckich Gwiazdowa w powiecie Szredzkim, zapozywaią się wszyscy, którzy:

> do summy na tychże dobrach pod Rubr. III. No. 2. dla Marcyanny z Brzechfów Borowskiew wdowy zahypotekowanew w ilości 2000 złt. pol. z prowizyami ad alterum tantum iako też do

bem frubern Gigenthumer bes Gute, Ludwig b. Drzechfa aber nicht an= erkannten Real = Forderungen bon 2000 Fl. poin. Rapital nebst Bin= fen ad alterum tantum, 800 Kl. poln, und 133 Fl. ro gr. poln. ex decreto vom 3. Juni 1797. eine getragene protestatio de non amplius intabulando.

als Inhaber, beffen Erben, Ceffionarien oder aus irgend einem anbern Rechts. grunde Unfpruche gu haben vermeinen, ad terminum ben 7. December c. Vormittage um II Ubr vor bem Depu= tirten Referendarius Witteler mit ber Aufforderung vorgeladen, entweder in Perfon ober burch einen gefetglich gulaffi= gen, mit Information und Bollmacht bersehenen Manbatar, wozu ihnen bie biefigen Juftig = Commiffarien Morig, Guberian und Boy vorgeschlagen werden, zu erscheinen.

Die Musbleibenden werben mit ihren etwanigen Unfpruchen auf bie Poft pra= clubirt, und wird ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Pofen, ben 18. Juli 1835.

Ronigliches Dber = Landesge= richt, I. Ubtheilung.

2) Veffentliche Bekanntmachung. Den unbekannten Glaubigern des am 22. Mai 1809 gu Rlonn, Schrobaer Rreifes, verstorbenen Rammerrathe Johann Un= breas Maft wird hierdurch bie bevorfte= bende Theilung ber Berlaffenschaft besumm 800 zit. pol. i 133 zit. 10 gr. pol. na wniosek kredytorki, do protokulu z dnia 30. Sierpnia 1796. podanych, a na mocy dekretu z dnia 3. Czerwca 1797. in vim protest. zaintabulowanych, przez Ludwika Brzechfa zaś iako właściciela nie uznanych,

iako właściciele sukcessororowie, cessyonaryuszowie lub też z iakiegokolwiek źrzodła prawnego pretensye mnieć mniemaia, na termin dnia 7. Grudniar. b. zrana o godzinie 11. przed Delegowanym Referendaryuszem Witteler z tem zleceniem, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych z informacyą i plenipotencyą zaopatrzonych mandataryuszów, na których im się tuteyszi kommissarze sprawiedliwości UUrr. Moritz, Guderian i Boy proponuia, stawili.

Niestawaiący z pretensyami swemi do wspomnionéy summy prekludowani zostana, w skutek czego wieczne milczenie w téy mierze pakazane im bedzie.

Poznań, duia 18. Lipca 1835, Królewski Sąd Główny Krajowy, Wydział I.

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Kłonach powiatu Szredzkiego dnia 22. Maja 1809. Jana Andrzeja Nast, Radzcy przy byłéy Kamerze uwiadomiaia się ninieyszém o nadchodzakannt gemacht, mit ber Anfforderung, ihre Anipruche binnen 3 Monaten anzus melden, widrigenfalls sie damit nach S. 137. und folgenden Tit. 17. Allgemeisnen Landrechts an jeden einzelnen Mitzerben nach Berbaltniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

pofen, ben 2. Upril 1835.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Poiftaleitation. Nachdem über ben Nachlaß bes zu Kobylin am 21. Au= guft 1828 verftorbenen Gutopachtere Jo= bann Samuel Ludwig burch bie Berfugung bom beutigen Tage ber erbichaftlis che Liquidations = Progeg eroffnet worden, jo werden die unbekannten Glaubiger des Gemeinschuldners bierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 12. Gep: tember, Bormittage 9 Uhr, vor bem Deputirten, Juftigrath Marichner, an= gesetzten peremtorischen Termin entweber in Person oder durch gesetzlich zuläfige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Bes trag und die Art ihrer Forderungen um= ftandlich anzuzeigen mit ber Warnung, bag bie im Termin ausbleibenden Glau= biger aller ihrer etwannigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubis ger von ber Maffe noch übrig bleibt, wers ben verwiesen werben.

Rrotofdin, ben 27. April 1835. Konigl. Preuß. Landgericht. cym podziale pozostałości z tem wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczey z takowemi w skutek §. 137. i następnie Tytułu 17. Prawa powszechnego kraiowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Poznań, dnia 2. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego w Kobylinie dnia 21. Sierpnia 1828., Jana Samuela Ludwig dzierzawcy, rozporzą dzeniem z dnia dzisieyszego, process spadkowy likwidacyjny otwartym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 12. Września r. b. od godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Marschner wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakowość pretensyi swoich okolicznie podali, pod przestrogą, iż. wierzyciele w terminie niestawaiący, wszelkie prawa pierwszeństwa im slużyć mogące utracą i z pretensyami swemi do tego tylko, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłanemi zostana.

Krotoszyn, dnia 27. Kwiet. 1835. Król. Prnski Sąd Ziemiański. 4) Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß der Gastwirth Anton Wunsberlich, und dessen Braut Anna Rosina Walter beide aus Bienemühle, vor ihrer Berheirathung durch die protofollarische Erklärung vom 2. Juli 1835. die ehes liche Gütergemeinschaft in Bezug auf das eingebrachte oder durch Erbschaft als Glückzufall in der Ehe erwordene Vermögen gänzlich ausgeschlossen haben. Das in der Ehe auf andere Art z. B. durch Gewerbe ze. erwordene Vermögen aber gemeinschaftliches werden soll.

Fraustabt, ben 5. Juli 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stadt= Gericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości publiczney, iż gościnny Antoni Wunderlich i iego narzeczona Anna Rozyna Walter oboie z Bienemehle, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Lipca 1835. wspólność maiątku wniesionego i przez spadek lub szczęście w małżeństwie ninieyszem nabytego, całkiem między sobą wyłączyli. Maiątek zaś w małżeństwie w inny sposób nabyty, iako to: przez rzemiosło i t. p. ma bydź wspólny.

Wschowa, dnia 5. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>7. August.                               |                                                                   | Montag den                                                                |                                            | Mittwoch den 12. August.                       |                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | von<br>Netr.fgr.pf.                                     | bis<br>nett.far. vf.                                              | von<br>Mr.fgr.vf.                                                         | bis<br>Mr.fgr pf                           | von<br>Mr.fgr.pf.                              | bis<br>Mr.fgr.                      |
| Weizen der Scheffel | - 25 -<br>- 22 6<br>- 23 -<br>1 8 -<br>1 12 -<br>- 13 - | - 24 6<br> - 25 -<br>  1 10 -<br>  1 14 -<br>  - 14 -<br>  - 20 - | 27 6<br>- 20 -<br>- 16 -<br>1 5 -<br>1 15 -<br>- 10 -<br>- 18 -<br>4 15 - | 1 — 25 — 25 — 17 6 1 12 6 1 20 — 12 — 20 — | 1) 5 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>— 10 —<br>— 18 — | 1 - 25 - 17 1 12 1 20 - 12 - 20 5 - |